# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 31. Januar 1821.

#### Angekommens Fremde bom 26. Januar 1821.

Hreitefraße; Hr. Gutsbesiger v. Allstein aus Psarstie, Hr. Gutsbesiger v. Binkoske aus Morasko, Hr. Gutsbesiger v. Kalkstein aus Psarstie, Hr. Gutsbesiger v. Zaskrzewski aus Wezesnica, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Potock aus Wronczon, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Tayler aus Sendrochowd, Hr. Gutsbesiger v. Gräfenig aus Tarnowd, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Tumnick aus Budziszewo, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 27- Januar.

Demblewo, Hr. Pachter v. Miaskowski II. aus Cielimowo, I. in Mro. 384 Gersberstraße; Hr. Gutsbesitzer und Kammerherr v. Garczinski aus Bentschen, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Dialoblocki aus Krzesky, Hr. Gutsbesitzer v. Unruh aus Ziemlin, Hr. Kaufmann Filipp aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauersstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lutomöki aus Musemo, I. in Mro. 243 Breslauersstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Eapneinski aus Muzemo, I. in Mr. 116 Breitestr. Dem 28. Januar.

hr. Gutsbesitzer v. Zuchlinski aus Erzemieslaw, L. in Mro. 243 Breslanerstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Micielska aus Przybyszewo, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Dieganska aus Pokulic, Frau Gutsbesitzherin v. Krzymuczka aus Wielczino, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Landgerichtsrath Boy aus Fraustadt, Hr. Landgerichts-Assesson v. Gyzicki aus Fraustadt, I. in Mro. 143 Kubndork.

Ubgegangen.

hr. v. Starzenski nach Jalowice, hr. Graf v. Binineki nach Biesbrowog, hr. p. Rogalineki nach Piersko, hr. v. Stablewski nach Zalesie, hr. v. Taczano-

well nach Taczanowo, Hr. Landrath v. Nogowell nach Mecifiewo, Hr. v. Zablocki nach Jaroslawo, Hr. Obristlieutenaur v. Sohr nach Lissa, Hr. Major Graf v. Eustendurg und Hr. Major v. Schallern nach Lissa, Hr. v. Taroni nach Komorowo, Hr. v. Czarnecki nach Gogolewo, Fr. v. Chlapowella nach Notdorf, Hr. v. Milenski nach Haieredorf, Hr. v. Chlapowelli nach Lopuchowo, Fr. v. Malachowella nach Jeziorfi, Hr. v. Unruh nach Ziemlin, Hr. v. Potocki nach Wroncziu, Hr. Starost v. Mosozyneli nach Wistrowo.

Bekanntmachung.

Jum öffentlichen Verkaufe ber zu bem Nachlasse des Erbheren Jakob von Roffyndi gehörigen sieben Rutsch-Pferde haben wir einen Termin auf den i zien Fezbruar c. vor dem Deputirten Translator v. Bielawski Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Schlosse anberaumt, und laden zu demselben alle Kauslustigen hiermit mit dem Bemerken vin, das bie Zahlung sofort in klingendem gangbarem Courante erfolgen soil.

Pofen ben 22. Januar 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### Subhaffations=Patent.

Die in dem Dorfe Mieline unter Nro. 9. eine Meile von der Stadt Zirke im Birnbaumer Arcife gelegene oberschlach= tige, aus einem Gange bestehende Bassermuhle, nebsi Wohn= und Wirthschafts=/ gebänden und zwei Hufen Landes kulmi= Obwiesczenie.

Do publiczney przedaży siodmiu koni cugowych do pozostałości niegdy Jakoba Kęszyckiego dobr Sowińca dziedzica należnych, wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Lutego r. b. przed Deputowanym Tłomaczem Sądu Ziemiańskiego Bielawskim zrana o godzinie 9. w Sądzie Ziemiańskim odbyć się maiący, na który ochotę kupna, za gotową zapłatą w kraiu kurs maiącym kurancie wzywamy.

Poznáń d. 22. Stycznia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn nadsiewodny o iednym ganku pod Nrem 9. w wśi Mielinie o milę od miasta Sierakowa po nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim położony, który wraz z przynależącemi do niego budynkami i dwoma włokami roli miary chełminskiey na 2509 Talarów 18 dgr. 8 den. sądoschen Maases, welche auf 2509 Athl. a8 gGr. 8 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden ift, soll im Wege der Erckution deffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkanft werden. Zu dem Ende haben wir die Lizitationes Termine auf

ben 4ten April 1821. ben 2ten Juny 1821 und ben 31sten July 1821

Bormittags um 8 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichtstrath Flebrand hieselbst in unserm Partheienzimmer angesetzt, wozu Kauf-lustige und Besitzfähige hierdurch vorgeladen werden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende mit Bewilligung der Gläubiger den Juschlag zu gewärtigen. Die Taxe und Kausbedingungen können in unserer Registratur täglich nachgesehen werden.

Meserin den 21. December 1820. Königlich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Es foll die zum Nachlasse des verstors benen Thyfermeisters Johann Gottlied Brauer zu Neu-Tirschtiegel im Meserizer Kreise unter der Nro. 64 gelegenen 28 Juß rheinlandisch breite und 112 Fuß lange Bausielle, deren Werth gerichtlich auf 22 Athl. ermittelt ist, in dem auf den 2 ten April 1821 Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Fleischer in Neutirschtiegel anstehenden Termine Schuldenhalberöffentlich wnie oszacowany został, ma bydz drogą exekucyi naywięcey daiącemu za wyliczeniem zaraz gotowizny, publicznie sprzedanym.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne z których ostatni jest peremtorycznym

na dzień 4. Kwietnia

2. Czerwca

31. Lipca 1821.

o godzinie 8. zrana w Sądzie naszym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Fiebrand.

Na które ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem do podania swych licytów wzywamy; poczem naywięcey ofiaruiący przybicia za zezwoleniem Wierzycieli oczekiwać ma.

Taxa i warunki sprzedaży codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 21. Grudn. 1820. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Suchastacyiny.

Plac do pozostałości zmarłego Jana Bogumiła Brauer należący, w Nowem Trzcielu pod liczbą 64. położony i wszerz 28. a w dłuż 112 stóp reńskich obeymuiący, którego wartość sądownie na 22 Tal. wypośrodkowaną została, będzie w terminie na dzień 2. Kwietnia r. pr. o godzinie 9. zrana w mieście Nowem Trzcielu przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Fleischer wyzna-

can ben Meistbietenben verkauft werden, wozu wir Besitzfähige und Kauflustige einladen. Der Zuschlag wird nach Gemehmigung ber obervormundschaftlichen Behörde an den Meistbietenden erfolgen.

Meferit ben 18: December 1820.

Ronigt. Preußisches Landgericht.

czonym, z przyczyny długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedanym. Na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszém wzywamy. Przybicie nastąpi naywięcey daiącemu za zezwoleniem władzy nadopiekuńczey.

Międzyrzecz d. 18. Grudn. 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaftation8=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Brombergichen Rreife in ber Schuliger Schloßhollanderei unter Mro. 10 belege= ne, gur Chriftian Friedrich Bernhagenschen Berlaffenschaft gehörige Erbpachtsbauer= aut, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 540 Rthl. gewärdigt worden, foll auf ben Untrag ber Erben theilungshal= ber Offentlich an ben Meiftbietenden an= berweitig verkauft werben und ift ber Bietunge=Termin auf ben I ften April 1821. Morgens um 9 Uhr bor bent herrn Land = Gerichte = Rath Dannenberg allhier angesett. Befig= und gahlunge= fabige Personen werden demmach aufge= forbert, Diesen Termin wahrzunehmen, ibre Gebote zu verlautbaren, hiernachft aber bes Buschlages bes Grundstucks an ben Meifebietenden nach erfolgter Geneh= migung ber Pupillenbehorbe um fo mehr gewärtig zu fenn, als auf fpater einkom=

Patent Subhastacyiny.

Pod Jurysdykcya nasza zostające, na Holendrach Zamku Szulickiego w Powiecie Bydgoskim, pod Nrem 10. położone, do pozostałości zmarłego Chrystyana Fryderyka Bernhagen należące, dzierzawno-wieczyste chłopskie gospodarstwo, które podług sądowey taxy na talarów 540 ocenione zostało, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu, naywiecey daiącemu, powtórnie sprzedane bydz ma, którym końcem termin licytacyi na dzień 17. Kwietnia 1821. o godzienie gtey zrana, przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Dannenberg, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność posiadania i kupienia maiące osoby, wzywamy zatém aby na tymże terminie stawily się, licyta swe podaly i pewnemi były, iż nieruchomość ta więcey daiącemu, po nastąpioném przyjęciu władzy opiekuńmenbe Gebote nur aus erheblichen geseh= tichen Grunden geachtet werben fann.

Die Tare kann übrigens zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg ben 27. November 1820. Rbnigl, Preuf. Land gericht.

czey przydersoną zostanie, i na późnieysze podania, tylko dla istotnych przyczyn wzgląd miany będzie. Zresztą taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 27. Listop. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Nachstehend benannte zu bem Senator Bieglerschen Nachlaffe gehörigen Grund= ftude, als:

1) das am hiefigen Markte unter Nro. 54. belegene anassive Wohnhaus, uebst Hintergebaude, Stallungen und einer bazu gehörigen Netzwiese, gewürdigt auf 1904 Athl. 23 gGr. 2 Pf.

2) das in der Posener Borstadt unter Mro. 48 belegene und auf 2674 Athl. 2 gGr. 9 Pf. taxirte Grundstude,

3) bas ebenbasethst unter Nro. 49 beles gene und auf 646 Athl. 4 gGr. 3 Pf. gewurdigte Grundstuck, so wie

4) die in Schröttersdorf bei Bromberg belegenen und auf 100 Rthl. abge-

schätzte zwei Bubner-Stellen sollen anderweitig im Bege einer nothwendigen Subhasiation offentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und find die diedfälligen Bietungstermine

- 1) auf den 14. Marg 1821.
- 2) auf ben 14. Man -
- 3) auf ben 14, July -

Patent Subhastacyiny.

Następnie wymienione do pozestałości Radzcy mieyskiego Zieglera należące nieruchomości, iako to:

- szym pod Nr. 54. sytuowany z tylnemi budynkami, stayniami, i należącą do niego łąką Notecką na 1904 tak 23 dgr. 2 fen ocieniony.
- 2) Nieruchomość na Poznańskiem przedmieściu pod Nr. 48. położona na talarow 2674 dgr, 2. fen. 9. otaxowana.
- 3) równie tamże pod Nrem 49. sytuowana nieruchomość na 646 tal. 4 dgr. 3 fen. oszacowana, tudzież
- 4) dwa gospodarstwa komornicze, na Szreterowie pod Bydgosczą sytuowane na 100 tal. ocenione

maią powtórnie drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu bydź publicznie przedane, którym końcem termina licytacyjne na

> dzień 14, Marca 1821., dzień 14. Maia 1821., dzień 14. Lipca 1821.,

vor dem Hern Landgerichts-Rath Daus nenberg im hiesigen Landgerichts-Lokale, wovon der lehte peremtorisch ist, anges seht. Bestis- und zahlungösähige Persod nen werden demnach aufgefordert, diese Termine wahrzunehmen, ihre Gebote zu verlautbaren, hiernächst aber des Zuschlags jedes Grundstücks um so mehr gewärtig zu senn, als auf etwa später einkommens de Gebote nur ans erheblichen geschlichen Gründen geachtet werden kann.

Die diesfälligen Kaufbedingungen wers ben im Licitations- Termin bekannt gemacht, auch konnen solche in unserer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 20. November 1820. Kontal. Preußisches Landgericht. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Dannenbergiem w tuteyszym lokalu sądowym, ź których ostatni iest peremtorycznym, wyznaczone zostały.

Wzywaią się przeto do posiadania i zapłaty zdolni ochotnicy, aby w tychże terminach się stawili, licyta swe ogłosili, i następnie przybicia każdey nieruchomości zosobna się spodziewali, a tem bardziev, gdy na poźniey nadeyść mogące licyta tylko z ważnych i prawnych przyczyn wzgląd mianym bydź może.

Kondycye tegoż kupna będą w terminie licytacyjnym ogłoszone, które oraz każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 20. Listop. 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaffatione=Patent.

Das Königl. Preuß, Land Gericht zu Bromberg macht bekannt, daß das zum Lorenz Udam Dorauschen Nachlasse gehörige hieselbst an der Danziger Borstadt belegene aus 6 Morgen 101 [Ruthen Magdedurgisch bestehende und gerichtlich auf 534 Athl. 2 gGr. 4 Pf. gewürdigte Ackerland, genannt Polko, im Bege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski podaie do wiadomości, iż należąca do pozostałości Wawrzyna Adama Dorau rola Pólko nazwana, tutey przy Gdańskim przedmieściu leżąca 6 morgów 101 [Prętów miary chełmińskiey zawierająca i na 534 tal. 2 dgr. 4 fen. sądownie oszacowana, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzenaywięcey daiącemu publicznie sprzenay

Wir haben blezu ben Vietungs-Termin auf den Iten Mai k. F. in unserm Geschäfts-Lokale vor dem Herrn Lands-Gerichts-Affessor Mehler anderaumt und kordern Kausliebhaber auf, in diesem Termine Vormittags um 9 Uhr, entweder in Person oder durch legitimirte Mandatarien, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und dennächst den Zuschlag des genannten Ackers an den Meistbietenzben zu gewärtigen. Die Verkaussbedingungen können zu seherzeit in der hiesigen Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 28. December 1820. Konigl. Preug. Landgericht.

dana bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień
1. Maia r. b. w tuteyszym lokalu
sądowym przed W. Assessorem Mehler, wzywamy ochotników kupna, aby
się w takowym zrana o godzinie oter
osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomogników stawili i swe
oferty ogłosili, a naywięcey daiący
przybicia wspomnioney roli spodziewać się może.

Kondycye kupna każdego czasu w tuteyszcy Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 28. Grudn. 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das Königl. Land = Gericht Brombers ger Bezirks macht bekannt, daß im Wes ge der nothwendigen Subhastation die zu dem Geheimen Justigrath von Genzskowschen Concurs-Masse gehörigen, hies selbst früher unter Mro. 170, 171 und 172, jeht Mro. 97. in der Kirchenstraße belegene Grundstücke, bestehend:

- 1) aus einem Bauplate,
- 2) aus einem massiven, zwei Etage ho= hen Wohnhause und
- 3) einem Rebengebaube, zu welchem
- 4) brei Regwiesen gehoren, und movon

Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański Obwodu Bydgoskiego podaie do wiadomości, iż nieruchomość do massy konkursowey taynego Radzcy Genzków należące, tutey dawniey pod liczbą 170. 171. i 172 teraz pod liczbą 97. na ulicy kościelney sytuowane, składające się:

- 1) z placu budynkowego,
- 2) z domostwa murowanego o dwóch piętrach, i
- 3) z budynku pobocznego, do którego
- 4) trzy ląki noteckie należą i z któ-

das Hauptgrundstück auf 4,233 Rtl. 2 Pf.

bie Netwiesen aberauf 245 - = -

in Summa auf . 4,478 Atl. 2 Pfgerichtlich abgeschäft worden, bffentuch an den Meistbietenden verkauft werden follen.

Die biebfälligen Bietungstermine fteben um hiefigen Landgerichte-Lufale

1) auf ben aten Mary c.

2) auf ben eten Juni c. und

3) auf den gen September c., wobon der letzte peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Mabler an.

Jahlungs- und besithfähige Kaustiebhaber werden eingeladen in diesen Termisnen personlich oder durch Bevollmächtigte,
wozu ihnen die Justiy = Commissarien.
Schulz, Piglosiewiez und Schöpke in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und zu gewärtigen, daß dem in dem letzten peremtorischen Termine meistbietend gebliebenen der Zuschlag ertheilt werden wird,
auf etwa später einkommende Gebote nur
aus gesestlichen Gründen geachtet werden
kann.

Die biesfälligen Kaufbedingungen und Tare konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 18. December 1820.

Abnigl. Preußifches Landgericht.

rych ogólna nieruchomość na

4233 tal. 2 d.

a łaki na

ogólnie na 4,478 tal. 2 d. sądownie oszacowane zostały, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź maią; którym końcem termina licyta.

miańskiego

1. na dzień 2. Marca r. p.

cyine w lokalu tuteyszego Sądu Zie-

2. na dzień 2. Czerwca,

3. na dzień 2. Września,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed Ur. Assessorem Mehler są wyznaczone.

Wzywają się przeto ochotnicy kupna do zapłaty i posiadania zdolni, aby się w tychże terminach osobiście lub przez Pełnomocników, na których im się Kommissarze Sprawiedliwości Szulc, Pigłosiewicz i Szepke przedstawiają, stawili, swe offerty ogłosili, i następnie się spodziewali, iż naywięcey dającemu, w terminie peremtorycznym przybicie udzielonym zostanie; na pozniey nadeyść mogące offerty zaś, z prawnych tylko powodów wzgląd mianym bydź może.

Kondycye przedaży i taxę każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 18. Grudn. 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

(hlerzu zwei Beilagen.)

## Beilage zu Nr. 9. des Posener Intelligenz Blatte:

Publicandum.

Bon dem Königl. Preuß. Land-Gerichte zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß der nach dem hier erfolgten Ableben des Amts-Raths Johann Gotflob Ernst Kiesnitz hinterbliebene, aus Silberzeug, Uhren, Meubles, Betten, Leinenzeug und aleterhand Hausgerath bestehende Nachlaß, auf den Antrag der Erben öffentlich meiste bietend verkauft werden soll.

Wir haben daher zu diesem Behuf einen Termin auf den 26. März 1821 in dem am Kanal belegenen alten Hause der Frau Kanalschreiber Stephan, als der letzten Wohnung des Erblassers, vor dem Herrn Sekretariats-Applikanten Lieutenant von Keith anderaumt und fordern Kausliebhaber auf, in dem gedachten Termin zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Juschlag an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant zu gewärtigen.

Bromberg ben 28. December 1820.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski podaie do wiadomości, iż pozostałe po zmarłym tutey Konsyliarzu Ekonomicznym Bogumile Erneście Kienitz, śrebra, zegary, meble, pościel, bielizna i wszelkiego gatunku sprzęta domowe, na wniosek Sukcessorów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Którym końcem termiu na dzień 26. Marca 1821. w domu starym nad kanalem sytuowanym do JPani Stephan Pisarzowey kanalowey należącym, iako w ostatnim zamieszkaniu Spadkodawcy, przed Ur. Sekretarya. tu Applikanten Porucznikiem Keith wyznaczorły został. Wzywaią się zatem ochotnicy kupna, aby się na pomienionym terminie stawili i swe oferty podali, poczem naywięcey daiący za gotową zapłatą zaraz w kurancie wyliczyć się maiącą przybicja spodziewać się może.-

Bydgoscz d. 28. Grudn. 1820. Król. Pruski Sąd ZiemiańskiBefanntmadung.

Der gesetzlichen Borichrift gemaß wird hiermit diffentlich bekannt gemacht, daß ber Sigismund Wladislaus von Bronistowski Erbherr auf Ruschten im Meseriter Kreise und bessen Ehegattin, heles na von Knobelsborf, hinsichts der kunftigen Erbfolge, die Gemeinschaft ber Güster und des Erwerbes, nach der am sten b. M. gerichtlich abgegebenen Erklärung unter sich ausgeschlossen haben.

Meferig ben 7. December 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Stósownie do przepisów prawa podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż pomiędzy Zygmuntem Władysławem Bronikowskim dziedzicem wsi Kościeszyna w Powiecie Międzyrzeczkim położoney a małżonką iego Heleną z Knobelsdorfów, wspolność ma atku i dorobku co do przyszłey sukcessyi w skutek sądownie pod dniem 6. bieżącego miesiąca i roku oddaney deklaracyi wyraźnie wyłączoną została.

Międzyrzecz d. 7. Grudn. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### evictal = Citation.

Von dem Konigl. Landgerichte Broms berg werden sammtliche unbekamite Kaffen=Glanbiger, welche an die Militair= Kaffe:

1) des aufgelöseten britten Bataillons zweiten Wosenschen Landwehr-Insfanterie-Regiments, aus dem Zeitsraum vom ersten Januar bis zum leizten Oftober 1816.

2) bes ehemaligen ersten Bataillons zweiten Bromberger Landwehr-Mes giments, vom ersten Novbr. 1816 bis zum lehten Januar 1817.

3) bes ehemaligen zweiten Bataillons fünften Posener Landwehr = Regi= ments, aus dem Zeitraum vom er= Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kass woyskowych, iako to:

- a) do kassy rozpusczonego trzeciego batalionu pułku drugiego piechoty siły zbroyney Poznańskiey z epoki od 1. Stycznia do ostatniego Października 1816.
- 2) do kassy byłego pierwszego batalionu pułku drugiego landwerów Bydgoskich zepoki od Igo. Listopada 1816 aż do ostatniego Stycznia 1817.
- 3) do kassy zeszlego drugiego batalicnu pulku piątego landwe-

fien Februar bis zum letten April 1817. und

4) bes jest noch besichenden zweiten Bataillons Bromberger Landwehr= Regimente Dr. 9b

Unfpruche zu haben vermeinen, offentlich porgelaben, ihre Unipruche in dem auf ben 5 ten May 1821 an hiefiger Ge= richteftelle bor bem Deputirten, Srn. Land= Gerichte-Mustultator Patte, anberaum= ten Termine, entweber in Perfon, ober burch einen gefetzlich zuiäfigen Bevoll= machtigten anzumelben, und gehorig nachzuweisen, widrigenfalls biefelben, nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins threr Unfpruche an Die gebachte Militair= Raffe får verluftig erflart, und blos an bie Perfon besjenigen, mit welcher fie Fontrabirt hatten, verwiesen werden follen. Bromberg ben 14. December 1820.

rów Poznańskich z epoki od I. Lutego aż do ostatniego Kwietnia 1817, 1

4) do kassy teraz iescze exystuiacego drugiego batalionu pułku Nro. 9. landwerów Bydgoskich pretensye mieć mniemaia, aby swe pretensye w terminie na dzień 5. Maia 1821 w tuteyszym lokalu są. dowym przed deputowanym W. Patzke wyznaczonym albo osobiście lub też przez pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu tego terminu, za utraconych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby, z która w nkłady weszli odesłanemi zostaną.

Bydgoscz dnia 14. Grudnia 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Edittal = Citation.

Der Michael Bankoweki und beffen Chefrau geborne Rlofe, welche fich am Isten Marg 1799. ohne Vorwissen ihrer Ortsbehörde aus Offrowo entfernt, und feit ber Zeit keine Nachricht vom ihrem Aufenthalte gegeben haben, werben auf ben Untrag bes ihnen zugeordneten EuZapozew Edyktalny.

Michał Bąkowski i żona tegoż urodzona, Klose, oddaliwszy się dnia 1go Marca 1799. bez wiedzy władzy mieyscowey, a niedawszy od tego czasu żadney o pobyciu swoim wisdomości, zapozywaią się na wniosek przydanego im Kuratora ninieyszem publiraford biermit bffentlich vorgelaben, fich, ober die etwa von ihnen gurudgelaffenen unbefannten Erben, binnen 9 Monaten, und gwar fpateffens in bem auf ben 13. Dffober 1821 Bormittage um 9 Uhr por bem Laudgerichte - Uffeffor Roquett ansiehenden Termine, personlich ober fchriftlich, ober burch einen mit Zeuquis fen von ihrem Leben und Aufenthalte verfebenen Bepollmachtigten, zu melben: bei ibrem Ausbleiben haben fie ju gemartigen, baß fie fur tobt erflart und ibr zugesprochen werden wird.

Shnigl, Preußisches Landgericht, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

cznie, aby się, lub pozostali po nich niewiadomi sukcessorowie w ciagu o. miesiecy a mianowicie w Terminie dnia 13. Października 1821 r. o godzinie o. zrana przed Delegowanym Assessorem W. Roquette wyznaczonym osobiście, lub na piśmie lub też pełnomocnika w zaświadczenie o życiu i pobyciu ich opatrzonego zgłosili: w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż za zmarłych uznanemi beda, i pozostały ich mabinterbliebenes Bermogen ben fich mel= igtek zglaszaigeym, i należycie sie benden und legifimirenden Erben, in be- legitymuigcym sukcessorom, lub w ren Ermangelung aber bem Ronigl. Fisco niedostatku takowych Skarbowi publicznemu przysądzonym zostanie.

Rrotofdin ben 2. Nevember 1820. Krotoszyn d. 2. Listopada 1820.

Eubhaffatione : Patent.

Es foll bas unter ber Dr. 166 hiefelbst gelegene, bem Tuchmacher Johann Gott= lieb Leibner gehörige, in Fachwerk gebaute Wohnhaus, nebfr Stallung und Sof= raum, wovon bie gerichtliche Tage 452 Athl. 12 gGr. beträgt, Schuldenhalber an ben Meifibietenden in bem auf ben 14ten Marg 1821 Vormittags um 9 Mir vor bem herrn Landgerichtsrath BiePatent Subhastacyiny.

Dom tu w Miedzyrzeczu pod Nr. 166. położony, Janowi Bogumiłowi Leibner, Sukiennikowi mieyscowemu należący, w mur pruski wystawiony, i wraz z staynia i podworzem na 452 tal. 12 dgr. podług sądownie sporządzoney Taxy oszacowany, ma bydz z przyczyny długów w wyznaczonym, w tym celu na dzień 14. Marca 1821. o godzinie 9. przed

brand in unserm Aubienzsaale anstehenben Termine verkauft werden, zu welchem wir alle diesenigen, welche kausen wollen und besikfähig sind, zur Abgabe ihres Gebots mit dem Bemerken vorladen, daß dem Meistbietenden, jedoch mit Bewilligung der Gläubiger, das Grundstück zugeschlagen werden soll.

Die Kaufbedingungen follen im Ter-

mine befannt gemacht werben.

Meferik ben 13. November 1820.

Renigl. Preugifches Landgericht.

Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Fiebrand w izbie naszéy posluchań terminie, noywięcey daiącemu publicznie sprzedanym.

Wzywamy więc nań wszystkich ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych do podaniu swych licytów z tém oznaymieniem: iż dom wzmiankowany naywięcey daiącemu za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli przyderzonym będzie.

Warunki kupna zostaną w Termi-

nie ogłoszonemi.

Międzyrzecz d. 13. Listop. 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Auf den Antrag der Bürger Theodor Martin und Leo Gebrüder Fiolfomöfigu Goffyn hinterbliebenen Sohne, des verstorbenen Bürgers Paul Fiolfomöfi, alias Chwilfomöfi und Enkel des verstorbenen Bürgers Anton Ostrogowicz zu Gosftyn, wird Scitens des unterzeichneten Landgerichts ver lant eingereichten Taufsschien am 22sten Januar 1776 geborne Fabian Sebastian Fiolfomöfi, leiblichen Bruder der Extrahenten, welcher sich im reten Jahre seines Allters gus dem bei

Zapozew Edyktalny.

Na żądanie Teodora Marcina i Leona braci Fiolkowskich obywateli w Gostyniu zamieszkałych, synów po zmarlym Pawle Fiołkowskim czyli Chwilkowskim miesczaninie pozostałych i wnuków zmarłego Antoniego Ostrogowicza obywatela Gostyńskiego, niżey podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszém publicznie Fabiana Sebastyana Fiołkowskiego brata rodzonego extrahentów, który podług złożoney metryki chrztu dnia 22. Stycznia r. 1776. urodziwszy się, w 11. roku wieku swe-

ber Ctabt Trzemeszno belegenen Dorfe Sodze entfernt hat, und von deffen Leben und Aufenthalte bisher keine Machricht eingegangen ift, mit den etwa gurudge= taffenen unbefannten Erben und Erbneh= mern hierdurch öffentlich vorgeladen, mit der Aufforderung, sich vor oder in dem auf ben 27ften August 1821. vor bem Deputirten Referend. Winkler anberaumten Termine bei uns ober in unferer Registratur schriftlich ober personlich zu melben, und weitere Unweifung gu erwarten, und mit ber Bermarnung, baß widrigenfalls ber Fabian Gebaffian Fioltowski fur todt erklart, auch zugleich auf Praclufion feiner etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmern mit ihren etwas nigen Unsprüchen auf den Nachlaß bes Anton Offrogowicz und Paul Kiolfowefi erfannt, und diefen Nachlaß den fich ge= melbeten und legitimirten Miterben Theos bor Martin und Leo Gebruber Fiolfowefi augesprochen werden foll.

Frauftabt ben 21. Ceptember 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

go z wsi Sosza pod-miastem Trzemesznem leżącey, oddalił się i o życiu i pobyciu iego dotad żadna nie zaszła wiadomośc, wraz z iakiemikolwiek pozostałemi i niewiadomemi Sukcessorami i Spadkobiercami iego. z tem wezwaniem: aby przed lub na te ninie dnia 27. Sierpnia 1821 przed Delegowanym Referend. Winkler wyznaczonym, u nas, lub w Registraturze Sądu naszego piśmiennie lub osobiście zgłosił się i dalszych oczekiwał zaleceń, w razie albowiem przeciwnym, nieprzytom ny Fabian Sebast an Fiołkowski za nieżyjącego poczytanym, oraz prekluzya niewiadomych Sukcessorow, i Spadkobierców iego z pretensyami ich do pozostałości niegdy Antoniege Ostrogowicza i Pawła Fiołkowskiego służyć im mogącemi, zawyrokowaną zostanie i pozostałość ta, zgłaszaiącym się wylegitymowanym Współsukcessorom Teodorowi Marcinowi i Leonowi braciom Fiolkowskim przysądzoną będzie.

Wschowa d. 21. Wrześn. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Bon bem unterzeichneten Königl. Lands gericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zum Nachlaß des Carl Wilhelm Junghans gehörige, hieselbst unter Nro. Patent Subhastacyiny.
Podpisany Królewsko-Pruski Sąd
Ziemiański podale niniéyszem do publiczney wiadomości: iż na wniosek
Sukcessorów niegdy Karola Wilhel-

8. belegene, auf 727 Rthl. abgeschätzte Baus im Bege ber freiwilligen und erb= theilungshalber in Antrag gebrachten Subhastation in Termino ben 28 ften Mart 1821 offentlich an den Meiftbie= tenden verfauft werden foll. Es werden baber alle biejenigen, welche biefes Grund= ftud ju faufen gefonnen und gablungefå= big find, hierdurch aufgeforbert fich in bem gebachten Termine Bormittage um Q Uhr vor bem ernannten Deputirten Landgerichterath Gade auf hiefigem Land= gericht entweder perionlich ober burch ge= borig legitimirte Bevollmachtigte einzu= finden, ihre Gebote abzugeben und zu ge= wartigen, bag an ben Meiftbietenden ber Bufchlag nach Ginwilligung ber Interef= fenten unter folgenden Bedingungen:

1) daß der Meistbietende verbunden, a das Kaufprätium vier Wochen nach j erfolgtem Zuschlage ad Depositum des hiesigen Landgerichts zu bezah=

Ien;

2) bie Roften bes Berkaufs allein gu

tragen und

3) baß wenn ber Meistbietenbe bieses Hauses, wo ber Kauf in Pausch und Bogen geschieht, ben Zahlunge-Termin verabsamnen sollte, auf bessen Gefahr und Kosten ein neuer Berkaufstermin anberaumt werden soll, erfolgen wird.

Frauftabt ben 2. November 1820. Ronigl. Prenfifdes Landgericht

ma Junghans, dom do pozostalości tu podliczbą 8. położony, i na 727 tal. oceniony, drogą dobrowolney Subhastacyi celem podziału na Terminie

duia 28. Marca 1821. publicznie sprzedany bydź ma.

Wszyscy więc chęć kupienia teyże nieruchomoś i maiący, i zapłacenia oney w stanie będący, niniéyszym zapozywaią się, aby na wspomnionym terminie zrana o godzinie otey przed Deputowanym Wnym. Gaede ządzią Ziemiańskim, w sądzie tuteyszym ziemiańskim, albo osobiście lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych się stawili. Podania swe kupno podali, i spodziwali się, iż przyderzenie więcey daiącemu za zezwoleniem Interessentów pod następuiącemi warunkami, iż:

- naywięcey daiący obowiązany Summę kupna cztery tygodnie po nastąpionem przyderzeniu w gotowiźnie do Depozytu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego zapłacić.
- 2) Koszta przedaży sam ponieść, i
- 3) Skoro naywięcey daiący domu tegoż, który ryczaltem się przedaie, terminu zapłaty dotrzemać nie miał, na iego ryzyko i koszt nowy termin do przedaży wyż znaczonym bydź ma nastąpi.

Wschowa dnia 2. Listopada 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffationes-Patent.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß daß zum Nachlaß des Tischlers Carl Ludwig Sonne gehörige unter Mro. 501 hiefelbst belegene und auf 2155 Mthl, 15 gGr. gerithtlich abgeschäfte haus auf den Antrag der Meal-Areditoren öffentlich verstungs-Termine

auf den 31. Januar 1821 auf den 4. April, auf den 13. Juni,

vor dem Deputirten Landgerichts-Math Gaebe anberaumt worden. Es werden daher alle diesenigen, welche dieses Frundstück zu kaufen gesonnen und zahlungsfästig sind, hierdurch aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, auf hiesigem Landgericht entweder personlich oder durch legistimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestbietenden nach Einwilligung der Interessenten der Zuschlag erfolgen wird.

Frauftadt ben 28. September 1820. Roniglich Preuf. Landgericht.

Patena Subhastacyiny.

Podpisany Król. Pruski Sąd Ziemiański uwiadomia ninieyszem Publiczność iż dom do pozostałości niegdy Karola Ludwika Sonne należący, pod Nrem. 501. w mieście tuteyszem położony, a na summę 2155 tal. 15 śbrgr. wynoszącą sądownie oceniony, za żądanie rezluych Wierzycieli publicznie sp. zedanym bydź ma.

Termina licytacyine w tym cela

przedsięwzięte na

dzień 31. Stycznia 1821. dzień 4. Kwietnia, dzień 13. Czerwca,

przed Deputowanym naszym Ur. Gaede Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczone zostały. Wszyscy więc ochotę kupienia rzeczonego domu maiący i w stanie zapłocenia będący, wzywaią się, aby na wyżey wyznaczonych, terminach z których ostatni iest peremtorycznym, w Sądzie naszym osobiście, lub też przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, licyta swe podali i spodziewali się, iż więcey daiącemu za zezwoleniem interessentów dom ten przysądzonym będzie.

Wschowa d. 28. Wrześn. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Bufolge Auftrages bes Rbnigl. Landge= richts ju Posen foll im Bege ber Erecu= tion bie ben Bilbelm Jungafchen Erben gehörige in ber Felbmart ber Stadt Grat belegenen 10 Morgen Ader, welcher auf 600 Athle, gerichtlich abgeschäht wor= ben, an ben Meiftbietenben bffentlich verfauft werben. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 2 2. Mary a. f. Bor= mittage um 9 Uhr in bem Locale bes un= terzeichneten Berichts angesetzt, und la= den Kauflustige und Zahlungsfähige biemit por, in biefem Termin gu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe ben Bufchlag zu gewärtigen.

But ben 12. December 1820.

Patent subhastacyiny.

Z mocy zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź w drodze exekucyjney Sukcessorom Wilhelma Jungi należący i na mieyskim Grodziskim Polu leżący kawał gruntu, 10 morgów zawierający, który podług taxy sądownie sporządzoney na 600 talarów oceniony iest, naywięcey daiącemu sprzedany. Wyznaczyliśmy więc do tego termin na dzień 22. Marca r. pr. o godzinie 9. przed południem w tuteyszym sądowym lokalu i uwiadomiamy chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia będących o tém, aby się w tym terminie licznie stawili i licyta swe podali, a może się naywiecey podaiący przybicia spodziewać.

Buk dnia 12. Grudnia 1820. Ronigl, Preug, Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoia.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigk Hochloblis den Land : Gerichts zu Frauftadt haben wir jum offentlichen Berkauf bes gum Nachlaffe der hiefelbft verftorbenen Schumacher Leidnerschen Cheleute gehörigen Mobiliare, bestehend aus Meubles, Betten, Bafche, Rleibungsfiuden und Saus= gerathschaften einen Termin auf ben 7. Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży ruchomości do pozostałości zmarłych tu małżonkow Leidnerów szewców należących, składaiących się z meblów, pościeli, bielizny, sukien i sprzetów domowych termin na dzień 7 my Marca r. pr. o godzinie 9. zrana, w bem Saufe unter Mro. 516 auf ber Rlos sztorne polożonym.

fterftrage anberaumt.

Bir laben baber Raufluftige biermit por, fich an biefem Tage einzufinden, ibre Gebote abzugeben und hat ber Deiftbietende zu gewartigen, bag ihm bie er: ffandene Cache gegen gleich baare Bezahlung in flingendem Preuf, Courant perabfolgt werden wird.

Rawicz ben 15. December 1820. Ronigl. Preug, Friedensgericht.

Mars f. 3. Bornittage um 9 Uhr in domu pod liczba 516, na ulicy kla-

Ochote do kupna maiacych wzywamy zatym ninieyszym, aby w dniu rzeczonym się zgromadzili, licyta swe podali, naywięcey dający zaś spodziewać sie może, iż rzecz przez niego licytowana za gotowa natychmiastowa zapłate w kurancie Król. Pruskim przybita mu zostanie:

Bawicz d. 15. Grudn. 1820. Królew. Pruski Sad Pokoju.

Subhaffatione=Patent.

Bufolge Auftrages bes Kouigl. Soch= lbblichen Laubgerichts ju Frauftabt foll bas jum Machlaß bes verftorbenen Bur= gers und Tuchscheerers Gottfried Gefiner gehörige, biefelbft ju Liffa auf ber Brei= tenftrage unter Mro. 31 belegene und pon Sachverftanbigen auf 1115 Rtbl. abgeschätte Wohnbaus nebit 185 bem bagu gehbrigen auf gewürdigten Rahmgarten unb die bagu gehörigen Utenfilien, 854 im Werthe

2154 Mtbl.

im Bege ber freiwilligen Gubhaftation dffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Wenn wir nun biergu einen Termin auf ben Toten Februar 1821 Bormittage 9 Uhr in bem hiefigen Friedens = Gerichte = Lotale anberaumt ba= ben, fo laben wir Raufluftige biermit ein, fich in biefem Termine einzufinden, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meifibies Patent Subhastacviny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego. dom do pozostalośći niegdy Gottfryda Gessner byłego Obywatela i postrzy. gacza należący, w Lesznie na ulicy szerokiey pod liczbą 31. położony. przez bieglych na talarow 1115.

otaxowany, również ogrod do rozciagania sukien na talarów 185. szacowany, i sprzety do tychże nieruchomości należące w wartości tal. 854.

> tal. 2154.

drogą Subhastacyi wolney więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy do tego termin na dzień 16. Lutego 1821 roku o godzinie gtey zrana w lokalu Sadu Pokoju tuteyszego, wzymamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym staneli, i licytum swoie oddali, a

tende ben Zuschlag dieser Immobilien nach erfolgter Genehmigung bes betref= fenden Gerichts zu gewärtigen.

Liffa den 3. November 1820. Ronigt. Preug, Friedensgericht. wiecey daiący przybicia nieruchemości tych po approbacyi ze strony sadu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 3. Listopada 1820. Król. Pruski Sąd Pokoja,

Befanntmachung.

Bu Enbe bes Monate May 1819 bat ein Angbe aus einem, auf ber biefigen Brabe, in ber Gegend ber eifernen Brude geffandenen Dber-Rahne eine filberne ein= gehäufige Taschenuhre entwendet. Un bicfer Uhre befindet fich ein grunfeibenes Band und zwei tombachene Pettschafte, bas eine mit zwei grunen Glasfteinen und bas andere mit einem Agatsteine.

Indem dies zur allgemeinen Renntniß gebracht wirb, forbern wir ben Gigen= thumer gebachter Uhre hierdurch auf, fein fpateftene bie jum 28ften gebruar b. 3. bei und nachzuweisen, wibrigenfalls die Uhre meiftbietend verkauft und ber ba= für gelofete Betrag bem öffentlichen Fonds jugewiesen werben wird.

Bromberg am 18. Januar 1821. Ronigl. Preuft Inquisitoriate Obwiesczenie.

W końcu miesiąca Maia 1819. r. ukradł chłopiec zegarek śrebrny, w iedney kopercie z statku, który na rze. ce tuteyszey Brda zwaney, w okolicy mostu żelaznego stał. Przy tym zegarku znayduie się zielona tasiemka z dwoma pieczątkami tombakowemi, iedna z dwiema zielonemi szkiełkami. a druga z agatem.

Podaiąc to ninieyszém do publiczney wiadomości, wzywamy właściciela pomienionegu zegarka, aby Eigenthumerecht binnen vier Wochen und w ciagu czterech tygodni a naypozniey do 28. Lutego r. b. przed nami własność swą udowodnił, w przeciwnym bowiem razie zegarek więcey daiącemu sprzedany i zebrana zań kwota publicznemu funduszowi przekazaną zostanie.

Bydgoscz d. 18. Stycznia 1821. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat

#### Befanntmachung.

Den 13., 14., 15. und 16. Februar e. von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends sollen im Auftrage Eines Königl. Landsgerichts zu Bromberg im Herrenhofe zu Krzepeszyn bei Erin folgende Nachlaßsamben als

ersten Tages Brillants und andere to: goldene Ringe mit Steinen oder polnis schen Innschriften, silberne Uhren, Tas batieren und andere kleine Stucke, eine Menge Silbergeschirr, auch verschiedes nes Vorcelan und Kanance;

zweiten Tages mehreres Küchengerathe von Kupfer, Metall, Messing, Blech und Gisen, Leinenzeug, Betten, mannliche Kleidungsstücke, Meubles und Hausgerathe:

britten Tages bebeckte und unbebeckte Wagen, Geschirre aller Art, mehrere Pferde, eine Menge Rindvich und Schweine, endlich

vierten Tages die vorhandenen Schaafe, Hammel, Bode, Flinten, Sabel, Degen, eine Buchse und manderlen Wirthschaftsgerathe,

gegen baare Bezahlung in Courant vers

Szubin ben 15. Januar 1821.

Der Friedensrichter, Guthe.

#### Obwiesczenie:

W dniu 13, 14. 15 i 16, Lutego r. b. zrana od 9tey aż do godziny 5. z wieczora maią bydź następuiące pozostałe rzeczy, w skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy we dworze Krzepyszyńskim pod Kcynią, iako to:

w pierwszym dniu brylanty i inne pierścienie żłote kamyczkami wysadzane, z napisami polskiemi, zegarki śrebrne, tabakierki, i réźne małe sztuczki, znaczna ilość narzędzi śrebrnych, iako też różna porcelana i faians:

w dniu drugim, ilość narzędzi kuchennych z miedzi, metalu, mosiądzu, blachy i żelaza, rzeczy płócienne, pościel, suknie męzkie, meble i sprzeta domowe;

w trzecim dniu, powozy kryte, bryczki kryte i nie pokryte, wozy, narzędzia różne, pewna ilość koni, znaczna ilość bydła i świń, nakoniec:

w dniu czwartym, znayduiące się owce, skopy, barany, flinty, szable, szpady, ieden sztucer, i różne sprzęta gospodarskie;

za gotową zapłatę w kurancie zaaukcyonowane.

Szubin d. 15. Stycznia 1821. Sędzia Pokoiu, Guetke.